## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 99. Freitag, den 24. April 1840.

Ungekommene Fremde vom 22. April.

herr Pefchte, Cand. ber Philologie, aus Schubin, I. im golbenen Lowen; Br. Graf b. Garcynneft, Ronigl. Rammerberr und Guteb., aus Bentichen, Br. Detonom Sirfemann aus Cobfen, Sr. Refer. Sirfemann aus Maumburg, Sr. Com= miff. Lamprecht aus Jerta, Gr. Raufin. Krufe aus Berlin, I. in ber gold. Gans; br, Titularrath v. Tereschtichente aus St. Petersburg, br. Kontrolleur Rafchlar aus Schrimm, br. Rreis-Phyfifus Dr. Schaffer aus Reuftettin, br. Guteb. Dafchte aus Stordneft, grau Guteb, Teyler aus Szczobrochowo, I. im Hotel de Dresde; bie herren Gutobef. Graf v. Awiledi aus Robelnit, v. Goslinowsti aus Bielemo, v. Szezaniedi aus Broby, v. Bielinefi aus Jaroslawicc, v. Bielinefi aus Martowice und b. 3bebinefi aus Czewujewo, Frau Guteb. b. Mlotofiewicz aus Barfchau, 1, im Hôtel de Saxe'; Br. Guteb. Bugmann aus Dwicczfi, Frau Guteb. v. Bojanoweta aus Gforafgewo, Die gen. Guteb. v. Stablewefi aus Strzedfi u. v. Dzierg= bidi aus Pijanowice, Br. Juftig-Commiff. Magurfiewicz aus Ralifch, I. im Hotel de Paris; Die herren Uffefforen b. Gontard und Beder aus Gnefen, Krau Guteb. v. Bronifometa aus Gielec, fr. Improvifator Bolfert aus Murnberg . I. im Hotel de Rome; Br. Infpettor Ruttowell aus Roften, Die Gerren Gutab. Rotarell aus Reudorf, v. Modlibowefi aus Ujewo, v. Baranowefi aus Marfjewo, v. Swi= niarefi aus Debe und Guffav aus Ropafjewo, I, im Hotel de Hambourg; die frn. Guteb. v. Wilczyneff aus Rrgyzanowo und v. Mierzuchoweff aus Bilvee, fr. Dekonom Zagarefi aus Dembno, f. im Hotel de Cracovie; die herren Kaufteute Diedowsti aus Erzemefino und Bruhl aus Schrimm, I. in ben brei Sternen.

allestonest and Tegeniesus und Beibl and Schemus. L. in den bei Sterfiera

1) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landesgericht zu Brom= berg.

Die im Inowroclawer Rreise belegenen Rittergüter Alt = Grabia und Rawenczin, welche mit Einschluß der bei Regulirung der gutsherrlich bäuerlichen Berhältnisse eingezogenen Entschädigungs = Ländereien von 582 Morgen, 144 Muthen und der Rente von 135 Athlr., landschaftlich auf 37,556 Athlr. 20 fgr. 10 pf. abgezschäft sind, sollen am 3. Septem ber 1840 Bormittags 10 Uhr an ordeutlischer Gerichtsselle subhassiert werden.

Tare, Supothekenschein und Bebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns

- 1) die Rofine geborne Wendland verwittwete Lilienthal, verehelichte Lange, und deren Chemann ber Arugbesiger Lange,
- 2) bie beiden Rinder bes Carl Liliens that, August Wilhelm und Louis,
- 3) die Majorin Bilhelmine Behrendt geborne Freiin v. Schrötter,
- 4) ber Graf Nicolaus v. Czapeti, jest beffen Erben,

werben hierzu bffentlich vorgelaben. Bromberg, ben 20. December 1839. Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wsie szlacheckie stara Grabia i Kawenczyn w Inowrocławskim powiecie
położone, które łącznie z 582 morgami, 144 kwadratowemi prętami roli, przy uregulowaniu stósunków włościan i dziedzica w nagrodę dworowi
przypadłey, tudzież wraz 135 Tal.
renty, przez Dyrekcyą Ziemstwa na
37,556 Tal. 20 sgr. 10 fen. otaxowane, sprzedane być maią w terminie
na dzień 3. W rześnia 1840 zrana
o godzinie rotey w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu nieznani realni wierzyciele, iako to:

- 1) Rozyna z domu Wendland oudowiała Lilienthal, teraz zamężna Lange i téyże małżonek Lange właściciel gościńca,
- dwoie dzieci Karola Lilienthala, August Wilhelm i Ludwik,
- 3) Ur. Wilhelmina Behrendt z domu Baranowa Schroetter,
- 4) Hrabia Mikolay Czapski teraz tegoż sukcessorowie,

na takowy za pozywaią się publicznie. Bydgoszcz, d. 20. Grudnia 1839. 2) Proflama. Unf bem im Birfiger Rreife belegenen Rittergute Topoll Dro. 304 fteben Rubr. III. Dro. 10 fur bie 7 Rinder ber Ugnefia v. Jasinsta gebor= nen Umineta, aus ihrer Che mit bem Florian v. Jasinefi, 21,000 Rthir. eingetragen. Bon bem über biefe Poft ausgefertigten Soppothefen = Documente, befiehend aus bem Theilungeregeffe vom 17. Mai 1819, und bem Sypothefen-Scheine vom 21. Oftober 1820, ift für bie Praxiba Magdalena v. Jabinefa vers ehelichten v. Gluchowska, wegen ihres Untheils von 3000 Rthir., unterm 6ten Mai 1832 eine vidimirte Abichrift gefer= tigt, um als felbfifiandiges Document ju bienen. Diese ift angeblich verloren ge= gangen und werben baber alle biejenigen, welche an diefes Document als Gigen= thumer , Ceffionarien = , Pfand = ober fons flige Briefeinhaber, Anspruch ju machen haben, hierburch aufgefordert, biefe In= fpruche fpateftens in bem bor bem Depu= tirten herrn Dber-Landes-Gerichte-Rath Roseno auf ben 30. Dai c. Bormits tage 11 Uhr in unferm Inftructione= Bimmer anberaumten Termin angumelben, widrigenfalls ihnen ein ewiges Stillfdweigen aufertegt, jenes Document für amortifirt erflart und ein neues ausge= fertigt werden wirb.

Bromberg, ben 21. Januar 1840.

Ronigt. Dber = Lanbes , Gericht.

W księdze hypote-Proclama. czney w Wyrzyskim powiecie położoney wsi szlacheckiey Topolla Nr. 304 pod Rubr. III. liczbą 10 zapisane są 21,000 Tal. dla 7ga dzieci Ur. Agnieszki Jasińskiey z Umińskich w małżeństwie z Ur. Floryanem Jasińskich spłodzonych. Z dokumentu hypotecznego na tę summę wygotowanego, składaiącego się z ugody działowey z dnia 17. Maja 1819 r. i z wykazu hypotecznego z dnia 21. Października 1820 r., została wierzytelna kopia dnia 6. Maja 1832 r. sporządzona, celem służenia iako oddzielny dokument Ur. Praxedzie Magdalenie z Jasińskich zamężney Głuchowskiey, względem iey cześci per 3000 Tal. Rzeczona kopia podobno zaginęła, wzywaią się więc wszyscy ci, którzy do tego dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z innych praw pretensye sobie roszczą, aby naydaley w terminie przed Ur. Roseno Radzca Głównego Sądu Ziemiańskiego na dzień 30. Maja r. b. zrana o godzinie 11téy w izbie naszév instrukcyinéy wyznaczonym się zgłosili, w razie przeciwnym bowiem im wieczne milczenie nałożoném zostanie, ów dokument iako amortyzowany ogloszony i nowy dokument wystawiony będzie.

Bydgoszcz, dnia 21. Stycznia 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański.

3) Droflama. Alle biejenigen, welche aus bem Etatejahre 1839 an bie Raffen nachstehender Truppentheile und Militairperwaltungen des 5. Urmeetorpe, · als:

a) gu Bromberg:

1) bes Rufilier-Bataillone 19. Infan-

terie-Regimente,

2) bes 2. Bataillone 14. Landwehrs Regimente, nebft Estadron und Urtillerie=Rompagnit,

3) ben Garnifon-Lagarethe,

4) ber Garnison-Bermalfung bes Da= giftrate,

5) bes Proviaut-Umte nebft Magazin= und Naturalien=Unfaufe=Raffe, bees gleichen bes Magagins;

b) ju Inomraclam:

6) ber Rafernen-Bermaltung,

bes Garnifon-Lazarethe;

c) zu Gnefen:

8) bes Rufilier = Bataillons 18. In= fanterie = Regimente,

9) des gandwehr, Bataillons Mro. 37. nebst Eskabron,

10) bee Garnifon = Lagarethe,

11) ber Garnison-Bermaltung bes Ma= gistrate;

d) ju Makel:

12) ber Garnison-Berwaltung bes Mas gistrate;

aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben glauben, werden hierdurch aufgeforbert, fich mit biefen ihren Uns

Obwieszczenie. Zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy z roku etatowego 1839 do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów woyskowych 5go korpusu armii, iako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 1990 pułku

piechoty,

2) 2go batalionu 14go pulku obrony krajowey oraz szwadronu konicy i kompanii artyleryi,

3) zarządn garnizonowego magi-

stratu.

4) lazaretu garnizonu.

- 5) urzędu prowiantowego oraz kassy magazynu i zakupienia naturaliów:
  - b) w Inowrocławiu:

6) zarządu koszar,

lazaretu garnizonowego;

c) w Gnieznie:

8) batalionu fizylierów 18go pułku piechoty,

9) bataliona obrony krajowey pulku 37go, tudzież do eskadronu jazdy,

10) lazaretu garnizonowego,

11) zarządu garnizonowego magistratu:

d) w Nakle:

12) zarządu garnizonowego magistratu;

z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemaią, aby się z takowemi w przeciągu trzech miefpruchen binnen brei Monaten, fpates siecy, a naydaley w terminie na dzieh ftene aber in bem in unferm Juftrut- 30go Maja r. b. zrana o godzinie tione-Bimmer por bem herrn Dber- gan- Totey w izbie naszey instrukcyiney bed : Gerichte Referendarius Mener auf przed Ur. Meyer Referendaryuszem ben 30. Mai 1840 Bormittage um Sadu Glownego Ziemiańskiego zglo. ben, widrigenfalls ber Ausbleibende feis stawaigcy swoie mieć mogace pretengen, mit welchem er fontrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 21. Januar 1840. Ronigl. Dber - Landesgericht.

11 Uhr anberaumten Termine ju mel- sili, gdyż w razie przeciwnym nienes etwanigen Anspruche an die vorge- sye do rzeczonych kass utraci i z tanannten Raffen verluftig geben, und mit kowemi tylko do tey osoby, z którą benfelben lediglich an die Perfon beefenis kontrakt zawierat, odeslany bedzie.

Bydgoszcz, d. 21. Stycznia 1840.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

4) Der hiefige Raufmann Ifabe Wolff und die unverehelichte Maria Seilbronn, haben mittelft Chevertrages vom 8. Upril b. 3. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches biers burch jur bffeutlichen Reuntniß gebracht mirb.

Pofen, am 11. April 1840. Ronigl, Land= und Stattgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że Isaac Wolff, kupiec tuteyszy, i Maria Heilbron panna, kontraktem przedślubnym z dnia 8. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Kwietnia 1840.

5) Die Wittme Anna Glijabeth Albrecht geborne Donner ans Rneznwoler Sauland und ber Anecht Gottlieb hoffmann aus Tlufamn, baben mittelit Chevertrages pom 2ten Mary c, die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennts nif gebracht wird.

Rogafen, am 13. Mary 1840. Ronigt, Land. und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że wdowa Anna Elźbieta Albrecht z domu Donner z Ryczywolskich olędrów i parobek Bo. gumil Hoffmann z Tlukaw, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Marca r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli,

Rogoźno, dnia 13. Marca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

6) Aufgebot. Bur Anmelbung etwaniger Unfpruche an die Rantion bes interis miffifch bei und als Bote und Exefutor beschäftigt gemeseuen Samuel Martin Rroll, haben wir einen Termin auf ben 25. Dai'c Bormittage um 9 Uor, por bem herrn Land, und Stadt= Gerichte-Rath Mechow hierfelbft in unferem Ge= fchafte = Lotale angefest, und laben alle unbefannten Intereffenten unter ber Berwarnung hierdurch vor, daß fie nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins mit ihren Unspruchen an Die Raution praclubirt, und nur an bie Perfon bes Rroll werden verwiesen werden.

Rogafen, ben 17. Marg 1840.

Wywołanie publiczne. Celem zameldowania pretensyi do kaucyi byłego dotychczasowego ad interim exekutora i woźnego Samuela Marcina Krolla, wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Maja r. b. przed południem o godzinie otéy przed Sędzią Ur. Mechow w zabudowaniu Sadu naszego, na który wszystkich niewiadomych interesentów pod tém zagrożeniem zapozywamy, że po upły. nionym terminie tym, wszyscy ze swemi pretensyami do kaucyi tey prekludowani i li tylko to osoby Krolla odesłani będą.

Rogoźno, dnia 17. Marca 1840. Konigl, Land, und Stadtgericht. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

## 7) Mothwendiger Verkauf. Land : und Stadtgericht ju Schroba.

Das bem Farber Lubwig Bulczynsfi und deffen Chefrau Unaftafia geb. Gou= bert gehörige, zu Pudewig sub No. 82 (jest 86) gelegene Grundftud, beftehend:

- 1) aus einem einftodigen maffiven Bohnhaufe,
- 2) einem Farbereigebaube,
- 3) einem holzernen Stallgebaube,
- 4) einer hölzernen Scheune,
- 5) 51 Morgen 4 [R. Ader- und Bles fenland,
- 6) zwei Garten,

## Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - mieyski w Szrodzie.

Grunt w Pobiedziskach pod No. 82 (teraz 86) położony, falbierza Ludwika Bulczyńskiego i małżonki iego Anastazyi z Szubertów własnością będący, składaiący się:

1) z domu mieszkalnego murowanego o iedném piętrze,

2) z falbierni w ryglówkę wybudowaney.

- 3) z drewnianego zabudowania staiennego tak iak budynki ad I i 2 dachówką pokrytego,
- 4) z drewnianéy stodoły,
- 5) z 51 mórg 4 [p. roli i łąk,
- 6) dwóch ogrodów,

jufanimen abacichatt auf 2846 Rthlr. ogolem oszacowaney na 2846 Tal. 19 Egr. 4 Df. gufolge ber, nebft Soppo- 19 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacev thefenschein und Bedingungen in der Re: - bye przegrzaneg wraz z wykazem hyaiftratur cingufehenden Tage, fell im fort- potecznym i warunkami w Registragesehten Dietungetermine am 6. Juli turze, ma być w terminie do dalszev 1840 Bormittage 10 Uhr an ordentli= der Gerichtestelle jubhaftirt werben.

Schroba ben 11. Februar 1840.

Ronigl. Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

licytacyi na dniu 6. Lipca 1840 przed południem o godzinie 10tév w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedanév.

Szroda, dnia 11. Lutego 1840.

Boictalvorladung. Ueber ben Rachlaß des Ackerwirthe Friedrich Lidemann ans Colonie Buchwald, ift ber Ronfurd-Progeg eröffnet worden.

Der Termin jur Anmeldung aller Un= fpruche an die Konfure? Maffe fieht am tensyi do massy konkursowey wyzna-25. Mai 1840 Bormittags um 10 Uhr bor bem Berrn Uffeffor v. Lewandowsfi im Partheien = Bimmer bes biefigen Ge= richts an.

Der feinem Aufenthalte nach unbefannte Backergefelle Johann Friedrich Milhelm Rostowski, wird zu bemfelben offentlich vorgelaben.

Wer fich in Diesem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm deshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Schroba, ben 21, Detember 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozo a stałościa Fryderyka Luedemana rolnika z kolonii Buchwald, otworzono process konkursowy.

Termin do podania wszystkich preczony iest na dzień 25. Maja 1840 o godzinie rotéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Lewandowski Assessorem.

Nieznajomy z pobytu Jan Fryderyk Wilhelm Noskowski piekarczyk, na powyższy termin publicznie zapo. zywa się. wada nedochomoby al dar

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony, i wiecznie mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wie. rzycielom nakazaném zostanie.

Szroda, dnia 21. Grudnia 1830. Król. Sad Ziemsko-mievski.

9) Bekanntmachung. Der hand Obwieszczenie. Handlerz Wolff belomann Bolf Pitschpatich ju Pudewig Pitschpatsch z Pobiedzisk i Ewa z und die Eva geborne Simon Rrotofinner Szymonow Krotoszyner, rozwiedziogeschiebene Uron aus Wreschen, haben mittelft Chevertrages vom 25. Rebruar c. Die Gemeinschaft ber Guter und Des Erwerbes ausgeschloffen.

Schroba, ben 27. Mars 1840. Ronigl, Lande und Stadtgericht. na Aron z Wrześni, kontraktem przedślubnym z dnia 25, Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wytączyli.

Szroda, dnia 27. Marca 1840. Król. Sad Ziemsko-mievski.

- 10) 2m 19ten b. Mte. farb mein geliebter Bater, ber penfionirte Regierunges Affeffor Benjamin Bandel, nach vollendetem Toften Jahre, an Entfraftung. Mit innigster Betrubnif widme ich diese Ungelge meinen Bermandten und Freunden. Banbel, Steuer-Rath in Liffa.
- 11) Soiree Musicale. Sonnabend ben 25. April wird herr Johann Ragel, erffer Biolinift Gr. Majeft. Des Ronigs von Schweben und Schuler Paganini's, im Gaale bes Hotel de Dresde eine Soiree Musicale ju geben bie Ghre haben, wogu bas Dahere burch die Zettel befannt gemacht wird. Gine Gubscriptione-Lifte. gu biefem Soirée ift bereits im Circuliren, ber Gubfcriptione-Preis ift 15 fgr., an ber Caffe 20 fgr.
- 12) Ein gang neuer Birchowsches Babefpind mit allen moglichen Apparaten gu verschiebenen Babern, feht megen plotlicher Berfetung, Bergitrage Do. 13 unter bem Roftenpreise gum Bertauf.
- Den 26. b. Dits. werbe ich wieberum 13) Beachtungswerthe Ungeige. mit 16 reichmelfenden Ruben aus bem Negbruche beim Gaftwirthe herrn Bud am Ranonenplate ju Pofen eintreffen. Reubeffau, ben 21. April 1840. Schwant, Biebhandler.

Markowski manual S. 122 Lat.